## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 180. Mittwoch, den 29. Juli 1835.

Ungekommene Fremden vom 27. Juli.

Hondulteur Gall und Hr. Aftuar. Herrmann aus Wongrowitz, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Prediger Schröder aus Thorn, Hr. Kondulteur Schilfte aus Gorczyn, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Guteb. Peters aus Podlin, I. in No. 99 Halbe dorf; Hr. Guteb. v. Blociszewski aus Krzyżanki, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Guteb. Inc aus Szczepowice, Hr. Guteb. v. Koszutski aus Bialcz, Hr. Guteb. v. Chlapowski aus Chocicza, I. in No. 251 Vreslauerstr.; Hr. Erbherr v. Jaras czewski aus Jaraczewo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Erbherr v. Kaminski aus Przystanki, I. in No. 110 St. Martin.

1) Aufgebot. Die unbekannten Glaubiger, welche Ansprüche an die vom Stimm als Hulfs-Exceutor des ehemaligen hiesisgen Friedensgerichts mit 200 Athler. des stellte Caution zu haben vermeinen, werz den aufgefordert, sich vor oder in dem auf den 29. August Vormittags um 1-1. Uhr vor dem Deputirten, Herrn Resferendarius Becker, anstehenden Termin zu melden, widrigenfalls sie ihres Ausspruchs verlustig gehen und an das übrizge Vermögen und die Person des Glimm werden verwiesen werden.

Bromberg, den 5. Juni 1835.

Ronigl. Dber=Landesgericht.

PV ezwanie Niewiadomi wierzyciele maiący pretensye do kaucyi przez Exekutora pomocnika zniesionego Sądu Pokoju tuteyszego Glimm w ilości 200 Tal. stawioney, zapozywaią się do podania onych na albo przed terminem na dzień 29. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 11tey przed Ur. Beker Referendaryuszem wyznaczonym, pod tym warunkiem, iż niestawaiący utracą swą preteusyądo rzeczoney kaucyi, i tylko do osoby Glimma wskazani będą.

Bydgoszcz, dn. 5. Czerwca 1835. Król. Główny Sąd Ziemiański.

2) Subhastationspatent. Die in ber Stadt Rogmin sub Do. 35 und 217 belegenen, den Simon und Frangista Reinczynstischen Cheleuten zugeborigen Grunoffude, welche auf 1510 Rthir. und reip. 100 Rthl. gewürdigt worden, follen auf ben Untrag ber Glaubiger an ben Meifibietenden verfauft werden, und ber peremtorifche Bietungstermin ift auf ben 6. Detober c. bor bem frn. Jufigrath Marschner Morgens um 9 Uhr in unserm Infiruftionegimmer bier angefest. Befig= fabigen Raufern wird Diefer Termin mit bem Beifugen hierdurch befannt gemacht, baf die Tore, ber neufte Spothefenschein und Die Raufbedingungen in unferer Regiffratur eingesehen werden fonnen.

Rrotofdin, ben 23. Upril 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. W mieście Koźminie pod No. 35. i 217. położone grunta, do Szymona i Franciszki Kemczyńskich małżonków na-leżące, na 1510 Tal i 100 Tal. ocenione, w drodze subhastacyi, na żadanie wierzycieli z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedane bydz maią, którym końcem termin licytacyiny pezemtoryczny na dzień 6 go Październikar. b. zrana o godzinie 9téy przed Deputowanym Justizratem Marschner w izbie naszéy instrukcyjney wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Krotoszyn, d. 23. Kwietnia 1835. Krról. Puski Sąd Ziemiański.

3) Bekanntmachung. Die Casismir August und Fosepha geb. Borzestaws eta verwittwet gewesene Moakowska Schenkschen Scheleute zu Rasslow, haben vor Einschreitung der She, mittelst des am 17. November v. J. vor dem Landsund Stadt-Gericht zu Thorn errichteten und am 20. Mai c. vor uns verlautbarten Scheleuten stattsindende Gütergesmeinschaft, sowohl rücksichtlich des in die She gedrachten Vermögens als Hinsichts des Erwerbes ausgeschlossen.

Ronigk Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Kaźmierz August Schenk i małżonka iego Jozefa z Burzisławskich była owdowiała Noakowska w Raszkowie, kontraktem przedślubnym w Sądzie Ziemskomieyskim w Toruniu pod dniem 17. Listopada r. z. sporządzonym, a u nas na dniu 20. Maja r. b. zatwierdzonym istnieiącą w prowincyi tuteyszey, między małżonkami współność dóbr, tak co do wniesionego w małżeństwo maiątku, iakoli też co do dorobku wyłączyli.

Ostrow, dnia 1. Lipca 1835. Król. Sąd Ziemsko-Mieyski.

Wolfeningen in ber eellen Ctage find all vermietlich. Begeft Rod all

4) Bekannemachung. Am 27sten Juni c. wurde in der Nahe hiesiger Staat die Leiche eines unbekannten Mansnes von der Warthe ausgeworfen. Derselbe maaß 5 Juß 5 dis 6 Joll, mochte 40 dis 50 Jahre aft sen und war schlanster Statur. Das dunne Kopfhaar und der statur. Das dunne Kopfhaar und der statur Gackenbart war schwarz mit einigen weißen Haaren untermischt, das Gesicht war breit und die Nase platt. Der Leichnam mochte ungefähr 4 Tage im Wasser gelegen haben.

Er war bekleidet mit einem dunkels grunen Tuchoberrock mit Sammtkragen, mit einer blauleinwandnen Weste und Beinkleidern, die in starken rindsledersnen Stiefeln steckten, einem roths und blau sgestreiften Halbtuch und einem Hembe von grober Leinwand. In den Kleidern fand sich ein Messer mit zwei Klingen, ein lederner Beutel mit 8 pf., ein schwarz wollner Lappen und ein Stuck gestreiften Gurt.

Verletzungen fanden sich an ber Leiche nicht und ist mahrscheinlich ber Tob ohne fremde Schuld herbeigeführt.

Wir ersuchen Jeben, ber bagu im Stande, um gefällige Auskunft über bie Person bes Unbefannten.

Posen, ben 22. Juli 1835. Konigl. Preuß, Inquisitoriat.

Obwieszczenie. Dnia 27. Czerwe car. b. został w bliskości miasta tuteyszego trup nieznanego człowieka z rzeki Warty wyrzucony, który miał 5 stóp i 5 do 6 cali długości, mógł bydź 40 do 50 lat stary i był wysmukłego wzrostu. Rzadkie włosy na głowie, iako też zbyt zarosle piesaki były czarne, i cokolwiek z białemi włosami zmięszane, twarz szeroka, nos płaski. Trup mógł w wodzie około 4 dni leżeć.

Na nim był ubiór, surdut sukienny ciemno-zielony z aksamitnym kolnierzem, westka i spodnie z niebieskiego płótna, bóty długie ialowicze
na spodnie zazute, chustka na szyi
w czerwone i niebieskie paski iako
też koszula z grubego plótna, w sukniach znaydywał się nóż podwóyny,
worek skorzany z 8 fen., płatek czarny wełniany i kawalek pasu kolorowego.

Uszkodzenie iakowe nie dało się spostrzec na trupie i iest podobnym do prawdy, że śmierć bez niczyjego przyczynienia się nastąpiła.

Wzywamy każdego, którzyby co do osoby tegoż nieznanego iakową wiadomość mieć mogła, o udzielenie nam takowey.

Poznań, dnia 22. Lipca 1835. Kór!. Pruski Inkwizytoryat. 5) Bekanntmachung: Es wird hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gestracht, daß am 10. August 1835. Bormittags um 10 Uhr hierselbst durch den Deputirten Herrn Land = und Stadt. Gerichts-Sekretair Sarg mehreres Rinds Wieh und Schweine, so wie verschiedene Mobilien 2c. im Wege des Meistgebots gegen sofortige Bezahlung verkauft, wers den sollen. Kauflustige werden zu diesem Termine hiermit eingeladen.

Goftyn, ben 23. Juli 1835.

Ronigl. Preug. Gerichte = Coms miffion.

6) Bekanntmachung. Zum bffentslichen Verkauf von 100 Stück Schaafen gegen gleich baare Bezahlung, habe ich einen Termin am 10. August a. Worzmittags um 10 Uhr zu Gryżhn angesetzt, wozu ich Kaussusige hiermit einlade.

Kosten, den 24. Juli 1835.

Unfiewicz,

Rands und Stadtgerichte-Sefretair. Vig. Commiss.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że w dniu 10. Sierpnia 1835. zrana o godzinie 10téy tu w mieyscu przez Deputowanego Sekretarza Sądu Ziemskomieyskiego JP. Sarg sprzedane bydź maią, w drodze licytacyi za gotową zaraz zapłatę kilkanaście sztuk bydła i świnie, tudzież różne sprzęta domowe it. d. Wzywamy ninieyszem chęć kupna maiących natenże termin.

Gostyń, dnia 23. Lipca 1835: Król. Pruska Kommissya Sądowa.

Obwieszczenie. Do publicznéy sprzedaży 100 sztuk owiec, za gotową zaraz zapłatę, wyznaczyłem termin na dzień 10. Sierpnia r. b. ogodzinie 10téy przed południem w Gryżynie, na który chęć kupienia mających ninieyszem wzywam.

Kościan, dnia 24. Lipca 1835...

Ankiewicz, Sekretarz przy Sądzie Ziemsko-Mieyskim, z polecenia.

- Den 4. Auguft um 9 Uhr Vermittage follen verschiedene Mobel, Kuchenund Baschgerathe, große und kleine Badewannen, gegen gleich baare Bezahlung vben auf der Festung im hause des hauptmann v. Schmeling verauftionirt werden.
- 8) Beffer Limburger Rafe, & Stud 7 1/2 fgr. und Apfelfinen, à Stud 21/2 fgr.,. find zu haben bei Brummer & Rohrmann, Martt No. 85.
- 9) Bohnungen in ber erften Etage find gu vermiethen, Markt Mro. 94.